# Amtsblatt Semberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. Oftober 1886.

5. Października 1866.

G d i P t.

Mro. 1449 - Civ. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht in Trembowla wird hiemit zur allgemeinen Renniniß gebracht, daß über Gin= schreiten der Erben bes Andreas Bogner gur Befriedigung der den= felben gebührenten erflegten Summe von 241 fl. 40 fr. oft. Bahr. sammt 5% vom 1. Juli 1848 laufenden Intereffen, ter zuerkannten Erekuzionekosten pr. 20 fl. 49 fr. und 25 fl. 46 fr. oft. W. die eretutive Reilbiethung ter tem Gerschon Bunda und Wolf Bunda geborigen, in Trembowla sab KNro. 117-142 und 217 gelegenen, auf 412 fl. 40 fr. gerichtlich geschätten Realitäten in zwei Terminen, b. i. am 20. November und 20. Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Früh hiergerichts abgehalten werden wird, mit dem Beisate, daß bie Realitäten nur über oder um ben Echagungswerth veräußert merden.

Das Badium beträgt 41 fl. 25 fr.

Die übrigen Feilbiethungsbedingniffe, ber Schätungsaft und ber Tabularstand konnen in ber hieramtlichen Registratur eingefeben

Sievon werben alle bekannten Gläubiger ju eigenen Sanben, bagegen bie bem Leben und bem Wohnorte nach Unbekannten burch den unter Einem aufgestellten Rurator herrn Johann Hurich verftändigt.

Trembowla, am 12. September 1866.

#### E dykt.

Nro. 1449 - Civ. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Trembowli podaje niniejszem do wiadomości publicznej, iż na żądanie spadkobierców ś. p. Andrzeja Bogner, w celu zaspokojenia wywalczonej kwoty 241 zł. 50 cent. w wal. austr. z procentami 5% od 1. lipca 1848 bieżącemi i kosztów exekucyi w kwotach 20 zł. 49 cent. i 25 zł. 46 cent. w wal. austr. odbędzie się przymusowa sprzedaż realności w Trembowli pod Nrem. kons. 117-142 i 217 położonych, Gerszona Bunda i Wolfa Bunda własnych i na 412 zł. 40 cent. sądownie oszacowanych, w dwóch terminach, to jest na dniu 20. listopada i 20. grudnia 1866, zawsze o godzinie 10tej rano w gmachu urzędu z tym dodatkiem, że te realności tylko wyż lub w wartości szacunkowej sprzedane będą.

Wadyum wynosi 41 zł. 25 cent. w. a.

Inne warunki sprzedaży, akt oszacowania i ciężary w tutejszo-

sadowej registraturze moga być przejrzane.

O tem zawiadamia się wszystkich kredytorów osobiście, a z miejsca pobytu i życia nicznajomych przez ustanowionego kuratora pana Jana Hurich.

Trembowla, dnia 12. września 1866.

© d i f t.

Dir. 7828. Bom Zioczower f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß über Ersuchschreiben bes Lemberger Landesgerich= tes tie über Ansuchen ber galig. Spartaffe gur hereinbringung bes derfelben gebührenten aus ter größeren Summe von 4750 fl. oft. 2B. herstammenden Betrages von 4101 fl. 11 fr. oft. Wahr. sammt 5% bom 27. Anguft 1865 laufenden Binfen, dann ber Grefugionetoften mit 25 fl. oft. 28. verwilligte erefutive Feilbiethung der ber Schuldnerin Fr. Therese Cikowska gehörigen, im Brzeganer Rreise gelegenen Guter Pletonice, in zwei auf den 19. November 1866 und 17. Dezember 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichts abzuhaltenben Terminen vorgenommen werden wird.

Diese Güter werden in Pausch und Bogen mit Ausschluß bes Redtes jum Bezuge ber Entschädigung für die aufgehobenen Urbarialleiftungen, und gmar nur um ober über ben ale Ausrufepreis be-Mimmten bei der Aufnahme des Darleihens im Betrage von 28293 fl. 30 fr. öft. W. angenommenen Werth berfelben mit 26946 fl. RM. oder 28293 fl. 30 fr. öft. W. hintangegeben werden. Sollten fie jeboch bei diesen zwei Terminen um den obigen Preis nicht verkauft werden, fo wird zur Feststellung ber erleichternden Bedingungen der Termin auf den 18. Dezember 1866 um 10 Uhr Vormittags hierge-

richts bestimmt.

Beber Rauflustige ist verbunden bas Batium im Betrage von fil. öft. Währ. im Baren, ober in galizischen Sparkassebucheln ober in Pfandbriefen ber galig, Rreditanfialt oder in anderen offenis lichen Rreditspapieren nach dem in der letten Lemberger Zeitung no= firten Kurfe, ber aber nie über ten Nominalwerth angenommen wird, du erlegen.

Wegen Einsicht bes Landtafelauszuges, so wie der Lizitazions: bebingungen in ihrem vollen Inhalte werden die Rauflustigen an die biergerichtliche Registratur, ruchichtlich tes Steuerrückstandes an das

f. f. Steueramt in Przemyslany gewiefen.

Endlich wird jenen Sypothefargläubigern, welche nach dem Aus-Rellungstage bes Landtafelauszuges, b. i. nach bem 26. Februar 1866

in die Landtafel gelangen sollten, oder benen biese Berständigung ents weber gar nicht oder nicht zeitlich genug vor bem Termine jugestellt werden konnte, ein Rurator in der Perfon des Grn. Udvokaten Dr. Wesolowski mit Substitutrung des Grn. Advofaten Dr. Mijakowski bestellt, und diese Gläubiger von bieser Feilbiethungeausschreibung und ber Ruratelsbestellung mittelft bes gegenwärtigen Edittes in die Rennt. niß gefett.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Złoczów, am 12. September 1866.

Edykt.

Nr. 7828. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że w skutek odezwy c. k. Lwowskiego sądu krajowego na prosbę galic, kasy oszczedności na zaspokojenie dłużnego tejże kapitału w ilości 4101 zł. 11 cent. w. a. z większej sumy 4750 zł. w. a. wraz z prowizyą 5 proc. od 27. sierpnia 1865 bieżącą, tudzież kosztów w ilości 25 zł. w. a. dozwolony przetarg przymusowy dłużniczce pani Teresyi Cikowskiej należących w obwodzie Brzezańskim położonych dóbr Pletenice w dwóch terminach, a to: 19. listopada 1866 i 17. grudnia 1866, každa raza o godzinie 10. przed południem w tymze c. k. sądzie przedsięwzietym zostanie.

Dobra te ryczałtowo z wyłaczeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne i to tylko za, lub nad cene wywołania, za jaką wartość przy udzieleniu pozyczki w sumie 28293 zł. 30 cent. w. a. przyjętą została, to jest za 26946 złr. m. k. czyli 28293 zł. 30 cent. w. a. sprzedane będą, a gdyby to nie nastąpiło, wyznacza się do ustanowienia lżej<mark>szych warunków termin na 18go</mark>

grudnia 1866 o godzinie 10tej przed południem.

Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest wadyum w kwocie 2830 zł. w. a. w gotówce, w książeczkach galic. kasy oszczędności, lub w listach zastawnych i w innych papierach publicznych wedle ostatniego w Gazecie Iwowskiej notowanego kursu, jednak nie wyżej wartości nominalnej licząc złożyć.

Względem przejrzenia wyciągu hypotecznego, jakoteż i warunków przetargu w całej ich osnowie odsyła się chęć kupienia majacych do tutejszo-sądowej registratury, co do zaległych podat-

ków zaś do c. k. urzędu podatkowego w Przemyślanach.

Nareszcie tym wierzycielom, którzy po wydaniu wyciągu hypotecznego, t. j. po 26. lutym 1866 do tabuli krajowej weszli albo którymby niniejsze zawiadomienie albo wcale albo nie dość wcześnie przed terminem przetargu doręczonem być nie mogło, postanawia się kuratora w osobie pana adwokata Dra. Wesołowskiego z substytucyą pana adwokata Dra. Mijakowskiego i tychże wierzycieli o rozpisaniu niniejszego przetargu i postanowieniu kuratora tymże edyktem zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 12. września 1866.

Nro. 30186 ex 1866. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia ninicjszem, że na zespokojenie wierzytelności galicyjskiego Towarzystwa kredytowego w ilości 5839 złr. 5 kr. m. k. czyli 6131 zł. 4 cent. w. a. z przynależytościami przymusowa sprzedaż dóbr Li-powiec z kolonia Lindenau obwodu Zółkiewskiego, do p. Mikołaja Zachariasiewicza należących i dóbr Majdan obwodu Zółkiewskiego, do masy skadkowej Leandra Pawlikowskiego należących, pozwoloną została, i w dwóch terminach, t. j. na dniu 29. listopada i 20. grudnia 1866, każdym razem o godzinie 10tej przed południem w c. k.

sądzie krajowym Lwowskim się odbędzie. Gdyby dobra te w powyższych dwóch terminach przynajmoiej za cenę wywołania sprzedane być nie mogły, ustanawia się do ułożenia ułatwiających warunków termin na dzień 20. grudnia 1866

o godzinie 3ciej po południu.

Cena wywołania wynosi kwotę 36.841 zł. 87 c. w. a., wadyum zaś kwote 3684 zł. 18 c. w. a.

Wykaz buchalteryczny, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne można przeglądnąć w registraturze c. k. sądu krajowego.

O rozpisanej licytacyi zawiadamia się tych, którzyby z powodu kaucyi p. Artymowicza na dobrach Lipowiec z Lindenauem zahypotekowanej jakiekolniek pretensye mieli, przez kuratora w osobie p. adwokata Sermaka z zastępstwem p. adwokata Klimkiewicza ustanowionego i przez edykta, nareszcie wszystkich wierzycieli, którymby uchwała licytacyę pozwalająca lub też poźniejsze, tę exekucyjną sprawę dotyczące uchwały wcale nie, albo w należytym czasie doręczone być nie mogły, i tych którzyby po dniu 21. kwietnia 1866 jako dniu wydania wyciągu tabularnego do tabuli weszli, do rak równocześnie dla nich w osobie p. adwokata Dra. Dzidowskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Męcińskiego ustanowionego kuratora i edykta.

Lwów, dnia 11. sierpnia 1866.

(1652) Rundmachung.

Mr. 32958. In Folge Anordnung des f. f. Finanzministeriums wird an der Grenze gegen Rußland in den Kreisen: Przemyśl, Zólkiew, Złoczów, Tarnopol und Czortków in einem Rayon von drei Meilen einwärts, eine billigere Gattung von Schnupftabak in Papierkarten à 14 Loth, d. i. ½ Pfund l. G. unter dem Titel: billiger Grenzschnupftabak" um den Preis von 2 fr. pr. 1 Loth B. G., um 50 fr. pr. 1 Pfund l. G. und um 25 fr. pr. ½ Pfund l. G. in Verschleiß gesett.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 18. September 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 32958. Wobwodach: Przemyślskim, Zółkiewskim, Złoczowskim, Tarnopolskim i Czortkowskim, mianowicie na trzechmilowej przestrzeni od granicy rossyjskiej sprzedawany będzie rodzaj tańszej tabaki w paczkach papierowych, 14 łutów czyli 1/2 funta lekkiej wagi zawierających, pod nazwą: "billiger Grenzsch nupftabaf."

Cena tej tabaki jest następująca: 2 centy za 1 lut wiedeńskiej wagi, 50 cent. za 1 funt lekkiej wagi, 25 cent. za ½ funta

lekkiej wagi.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 18. września 1866.

(1653) Lizitazions . Ankündigung. (3)

Na. 7436. Bon der f. f. Finanz-Bezirks. Direkzion zu Przemysl wird zur Verpachtung ber Verzehrungssteuer sammt 20% Zusschlag von steuerpstichtigen Viehschlachtungen und von der Fleischaussschrottung auf die Dauer der Solarjahre 1867, 1868 und 1869 mit Vorbehalt der Bestätigung der Pachtdauer auf ein oder zwei Jahre eine Lizitazion ausgeschrieben, und zu ar:

| Post-Rr. | Pact : Bezirk                                          | Fiefe<br>prei | 8  | Lizitazions = Termin                                        | Anmer=<br>fung.                                          |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Przemyśl mit Niżan-<br>kowice und 92 Orts<br>schaften  | 16140         | _  | 22. Ottober 1866 von<br>8 Uhr Früh bis 2 Uhr<br>Nachmittags | wird bie Berg<br>in allen übrigen<br>affe eingehoben.    |
| 2        | Sądowa Wisznia sammt<br>26 Ortschaften                 | 2196          | 42 | 23. Oftober 1866 von<br>8 Uhr Früh bis 2 Uhr<br>Nachmittags | Przemyśl wird<br>nach d. II. in all<br>I. Tarifeklasse e |
| 3        | Jaworów sammt 38<br>Ortschaften                        | 4992          | 95 | 24. v .n                                                    | Steifd nach<br>Beild nach                                |
| 4        | Krakowiec mit Wiel-<br>kieoczy und 24 Orts<br>schaften | 2185          | 68 | 25. " "                                                     | In ber ESteller v. B                                     |

Schriftliche Anbothe belegt mit bem 10%tigen Babium find bis 2 Uhr Nachmittags bes bem Lizitazionhtermine unmittelbar voranges henden Tages beim Direkzions- Vorftande einzubringen.

Die Lizitazionsbedingungen und Berzeichnise ber jedem Pachtbezirke zugewiesenen Ortschaften können bei ber Finanz-Bezirks-Direkzion in Przemyśl und bei ben Finanzwach-Kommissären bes Przemyśler Reeises eingesehen werden.

Przemyśl, am 26. September 1866.

Mr. 3199. Bom Janower k. k. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der durch die Erben des Johann Schik gegen Felix Hochmuth erstegten Forderung von 25 fl KW. oder 26 fl. 25 fr. österr. Währ. sammt 5%tigen Zinsen vom 4. Dezember 1848 Gerichtekosten von 1 fl. 30 fr. öst. W. und Erekuzionskosten von 1 fl., 1 fl. und den gegenwärtigen mit 1 Gulzden bestimmten Exekuzionskoston nebst den Kosten der Einschaltung der Edikte vom 5. März 1864 Z. 866 vom 17. Jänner 1865 Z. 4542 und des vom Heutigen z. Z. 3199 die exekutive Feilbiethung der dem Felix Hochmuth gehörigen Realität sud Nr. 207 in Janow in zwei Terminen bewilliget, und diese am 30. Oktober und 14. November 1866 — 10 Uhr Bormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedinzgungen vorgenommen werden wird:

- 1. Bum Ausrufspreise wird ber Schätzungswerth vom 25 ff. angenommen.
- 2. Jeder Kauflustige hat vor Beginn der Lizitazion zu Sänden der Lizitazions-Kommission den Betrag von 2 fl. 50 kr. als Badium zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geschlossener Lizitazion zurückgesstellt werden wird.
- 3. Der Ersteher ift verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Buftel- lung des den Ligitazionsakt zur Wiffenschaft nehmenden Bescheides

ben ganzen Kaufschilling nach Abschlag bes Babiums gerichtlich zu

Die übrigen Ligitagionebedingungen, Cdagungeaft, ber Grunde buchkaukzug fann in ber Registratur, bie auf biefer Realität haftene ben Steuern, hingegen bei bem hierortigen f. f. Steueramte eingese ben merben.

Sievon werden bie dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Felix Hochmuth zu händen des Kurators Hrn. Adam Frank, tie dem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger Jacob Schik, Anna Martynow, Tekla Szeterlak und Julia Rumi und alle Giäubiger, welche erst nachträglich an die Gewähr gelangen oder welchen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde oder nicht rechtzeitig zugestellt werden sollte, zu Händen des Kurators Hrn. Johann Breuner und die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Felix Hochmuth zu Händen des Kurators Hern. Adam Frank verständigt.

Janow, am 21. September 1866.

Nro. 9968. Kom Tarnopoler k. k. Kreisgerichte wird der Inhaber des über 1000 fl. öft. W. lautenden, in Michaleny, am 20ten Juli 1864 vom Longin Dunka v. Sajo ausgestellten, von den Gutspächtern von Hodowczyńce, Stephan und Joseph v. Aywas sechs Monate a dato an die Ordre des Ausstellers in solidum afzeptirten Wechsels aufgesordert, diesen Wechsel in der Frist von 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen, widrigens derselbe für unwirksam erklärt werden wird.

Tarnopol, am 22. August 1866.

(1614) Mundmachung. (3)

Niro. 3109. Bon Seite bes f. f. Bezirksamtes zu Cieszanow wird zur allgemeinen Renneniß gebracht, daß zur Turchführung der Grundlasten Berhandlungen auf den im Besitze der Felix Rojewskischen Erben besindlichen Gutsantheile, und zwar auf der dieskälligen Gutshälfte von Chotylub, Cieszanower Bezirks, der hochmohlg. Herr Baron Brunicki, Gutseigenthümer zu Lubliniec nowy, als Kurator für die undekannten Aufenthalts sich besindenden Nechtsenehmer der mit einem achtzehnten Teile obgedachter Gutshälfte von Chotylub intabulirten Verlassenichaftsmasse nach Ludwika de Matczyńskie Miączyńska, und rücksichtlich ihrer Kinder Roman, Auton, Theresa, Marianna und Koustancia Miączyńskie, dann Sabine vel Sophia geborne Miączyńska, verch. Kosielska, oder im Falle ihres Abselbens deren Rechtsnehmer von der k. f. Grundlasten Losals Kommission zu Zolkiew am 28. August 1866 Zahl 296 bestellt worden ist.

Die erwähnten Personen werden demnach aufgefordert, binnen 90 Tagen ihre etwaigen Behelse, welche zur Grundlasten-Verhandlung dienlich sein sollten, dem aufgestellten Kurator mitzutheilen, oder für sich einen andern Bevollmächtigten zu ernennen und solchen der Zokkiewer f. E. Grundlasten-Lokal-Kommission namhaft zu machen. oder aber sich bei derselben persönlich zu melden, widrigens die Grundlasten-Verhandlung mit dem aufgestellten Kurator durchgeführt werden wird.

Wom f. f. Bezirksamte. Cieszanow, am 22. Ceptember 1866.

(1618) © b i f t. (3

Nro. 43282. Bon bem k. k. Lemberger Landesgerichte wird bem Salamon Wischniowitzer mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß die Lemberger Repräsentanz der k. k. priv. Azienda Assicuratrice zu Triest mittelst Eingabe de praes. 7. August 1866 Nro. 43282 demselben die ihm ertheiste Bollmacht ddto. Lemberg am 30. Jänner 1866 zur Entgegennahme von Anträgen von Lebensversicherungen und der hiefür entfallenden Prämien aufgekündigt habe.

Da ber Wohnert des Salomon Wischniowitzer unbekannt ift, fo wird demfelben ber fr. Landesadvofat Dr. Honigsmann mit Substitutrung des frn. Landesadvofaten Dr. Frankl auf seine Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte

Befcheid Diefes Berichtes gugeftellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 17. August 1866.

(1633) Ginberufungs = Stift. (3)

Nro. 2734. Juda Richter, aus Kudrynce, Czortkower Kreises, welcher sich unbefugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen Sechs Monaten vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Zeitung zurückzukehren, widrigens gegen denselben nach dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 versfahren werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte.

Mielnica, am 5. Juni 1866.

## Edykt powołujący.

Nro. 2734. Judę Richter, z Kudryniec obwodu Czortkowskiego, który nieprawnie za granicą przebywa, wzywa się, ażeby w przeciągu pół roku od dnia pierwszego umieszczenia tegoż edyktu w Gazecie krajowej powrócił, inaczej z nim w myśl patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 postąpi się.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Mielnica, dnia 5. czerwca 1866.

(1642)G d i f t,

Nro. 5875 - Civ. Bom f. f. Kreisgerichte wird mit biesem Gbifte befannt gemacht, daß über Unsuchen des Lemberger f. f. Landesgerichtes zur Gereinbringung der Forberung der gal. Kreditanstalt im Betrage von 7141 fl. 40 fr. öft. B. f. R. G. die exekutive Feil= biethung der den Minderjährigen Anna, Michael und Sigismund Dulskie in ber einen Salfte, in ter anderen Salfte bem Samuel Scheib gehörigen Guter Zukow im Zkoczower Kreise hiergerichts am 16ten November 1866 und am 3. Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird.

Da der Wohnort des Hypothekargläubigers Jossel Grosskopf unbekannt ift, so wird bemfelben der Gr. Advokat Dr. Wesolowski mit Substituirung des Grn. Advokaten Dr. Starzewski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber h. g. Lizitagionsbescheid vom 12. Ceptember 1866 3. 5875 jugestellt.

Aus bem Mathe des f. f. Rreiegerichtes.

Złoczow, am 12. September 1866.

Colift. (1643)

Mro. 5875. Bom f. f. Kreisgerichte in Złoczow mirb hiemit fund gemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 23. Juni 1866 3. 29649 zur Bereinbringung der Forderung der galig, frand. Rreditanftalt im Betrage von 6801 ff. 20 fr. in Ronv. Münze oder 7141 fl. 40 fr. öft. D. f. D. G. die öffentliche exekutive Feilbiethung ber dem Schuldner, und zwar den minderfährigen Kindern nach Karl Freiherrn Dulski, als: Anna, Michael und Sigismund Dulskie, in ber einen Galfte bem Samuel Scheib gehörigen, im Ztoczower Rreise liegenden Guter Zuków in zwei Terminen, das ift am 16. November 1866 und am 3. Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittage hiergerichts wird abgehalten

Bei biefen zwei Feilbiethungeterminen werben bie obigen Guter in Paufch und Bogen und mit Ausschluß bes Rechtes jur Entschätigung für die aufgehobenen unterthänigen Leiftungen nur um ober über ben Ausrufspreis pr. 36.390 fl. 76 fr. oft. 28., welcher auläßlich der obigen aufgenommenen Darlehens von Seite der galiz. ftand. Kreditanstalt als Werth biefer Guter angenommen murde, hintangegeben werden und jeder Kauflustige ist verpflichtet, den 10ten Theil bes Ausrufspreises, tas ift ben Betrag pr. 3639 fl. 7%, fr. oft. B. als Batium im Baaren, in Bucheln ber galig. Spartaffe, in Pfandbriefen ber galig. ftand. Kreditanstalt, ober in galig. Grund. entlaftungsobligazionen fammt ben entfpredenten Rupons, melde Merthpapiere nad dem Aursworthe ber letten Lemberger Zeitung berechnet, jedoch nie uber ben Mominalwerth berfelben angenommen merden, ju Sanden ber Ligitagionstommiffion ju erlegen.

Falls diese genannten Güter bei den obigen zwei Terminen über ober um ben Ausrufepreis nicht veraußert werben fonnten, fo mird jur Bernehmung der Glaubiger behufs Restsetjung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 4. Dezember 1866, Bormittage

10 Uhr hiergerichts angeordnet.

Wegen Einsicht des Landtafelauszuges, so wie der Lizitazions= bedingungen ihrem vollen Inhalte nach, dann bes Erträgnigausweifes werden die Rauflustigen an die h. g. Registratur, dagegen rucksichtlich ber Steuern und anderer Giebigkeiten an bas Zloczower f. f. Steuer-

amt gewiesen.

Endlich werden alle jene Sypothefarglanbiger, welche nach bem Ausstellungstage bes Landtafelausjuges, bas ift nach bem 21. April 1866 in die Landtafel gelangen follten, ober benen die gegenwärtige Berftandigung aus mas immer fur einem Grunte entweder gar nicht, oter nicht zeitlich genug vor dem Feilbiethungstermine zugestellt werben fonnte, burch ben benfelben in ber Perfon bes Grn. Advototen Dr. Wesolowski mit Substitutrung bes orn. Advofaten Dr. Starzewski bestellten Kurator verständiget.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, am 12. September 1866.

### U wiadomienie.

Nro. 5875. Ces. król, sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem uwiadamia, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 23. czerwca 1866 l. 29649 celem zaspokojenia galic. Towarzystwa kredytowego w kwocie 6801 złr. 20 kr. m. k. czyli 7141 zł. 40 c. a. w. z przyn. odbędzie się publiczna przymusowa licytacya dóbr Zuków, w obwodzie Złoczowskim położonych, w jednej połowie małotetnim dzieciom po ś. p. Karolu hr. Dulskim po-zostałym, a to: Annie, Michałowi i Zygmuntowi Dulskim, a w drugiej połowie Samuelowi Scheib własnych, w dwóch terminach, t. j. dnia 16. listopada 1866 i dnia 3. grudnia 1866, kazda raza o godzinie 10tej z rana w tymże c. k. sądzie obwodawym.

Przy tych dwóch terminach licytacyjnych powyższe dobra ryczałtowo i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne tylko wyżej, lub za cenę wywołania w kwocie 36.390 zł. 76 c. w. a., która przy udzieleniu pożyczki jako wartość tychże dóbr przyjętą została, sprzedane będą, a każdy chęć kupienia mający jest obowiązanym 10tą część ceny wywołania, a to kwote 3639 zł. 76/10 c. w. a. w gotówce, w książeczkach galic. kasy oszczedności, w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych, z kuponami odpowiedniemi, podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rąk komisyi licytacyjnej jako wadyum złozyć.

Gdyby powyższe dobra przy pierwszych dwóch terminach za cene wywołania przedanemi nie zostały, wyznacza się de przesłuchania wierzycieli hypotecznych celem ustanowienia warunków ułatwiających termin na dzień 4. grudnia 1866, 10tą godzinę przed południem w powyższym ces. król. sądzie obwodowym.

Wyciąg tabularny wspomnionych dóbr, niemniej też warunki licytacyi w całej swej treści, jakoteż wykaz dochodów, mogą być w tutejszej registraturze przejrzanemi; co do podatków i innych należytości odsyła się chęć kupienia mających do c. k. urzędu po-

datkowego w Złoczowie.

Nareszcie dla tych wierzycieli, którzyby dopiero po wystawieniu wyciągu tabularnego, to jest po dniu 21. kwietnia 1866 do tabuli krajowej weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie z jakiegokolwiek bądź powodu albo wcale, albo nie dosyć wcześnie przed terminem licytacyjnym doręczone być nie mogło, ustanawia się kuratorem p. adwokata Dra. Wesołowskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Starzewskiego i tychże wierzycieli o rozpisaniu niniejszej licytacyi i postanowieniu kuratorów zawiadamia się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 12. września 1866.

(1648)E dykt. (3)

Nr. 11033. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż na podanie Markusa Horszowskiego w celu zaspokojenia dłużnej sumy wekslowej 300 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6proc. od 6. kwietnia 1860 liczącemi i kosztami sądowemi w ilości 5 zł. 44 kr. tudzież egzekucyjnemi w ilościach 3 zł. 87 kr., 4 zł. 52 kr. i 5 zł. 31 kr. już przyzuanemi — niemniej i obecnie w ilości 18 zł. 64 kr. a. w. przysadzonemi na powtorne rozpisanie licytacyi 3/4 części realności dłużników Josla i Goili Billig własnych pod I. k. 174 w Przemyślu położonych, uchwałą tutejszego sądu z dnia 13. lipca 1864 do l. 5855 w sprawie Józefa Schiffa przeciw wspomnionym dłużnikom względem zapłacenia sumy 1620 zł. i 336 zł. a. w. już dozwolonej i uchwała z dnia 16. listopada 1864 do l. 11158 az do dalszego zgłoszenia się jego powstrzymanej, a wedle tutejszo-sądowej uchwały z dnia 24. maja 1866 do l. 7690 także na rzecz i korzyść proszącego Markusa Horszowskiego roz. ciągniętej, zezwala się, która to licytacya w myśl nadwornego dekretu z dnia 25. czerwca 1824 do l. 2917 w dwóch terminach, to jest dnia 22. października 1866 i dnia 19. listopada 1866 w każdym terminie o 10tej godzinie przed południem pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania 3/4 części realności pod Nrem. 174 w Przemyślu położonej, małżonków Josla i Goili Billigów własnej, ustanawia się wartość szacunkowa w kwocie 1072 zł.  $80^{1}/_{2}$  kr. w.

a. wymierzona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest piątą część ceny szacunkowej w okrągłej ilości 215 zł. w. a. w gotówce lub w papierach rządowych albo prywatnych, które do zabezpieczenia majatku pupilarnego zdolne sa podług kursu na tym dniu w Gazecie Lwowskiej istniejącego jako wadyum do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane, innym zaś licytantom po ukończonej licytacyi zwróconem zostanie.

3. Gdyby pomienione 3/4 części realności pod Nrem. 174 po-łożonych małżonków Josla i Goili Billig własnych w wyznaczonych powyżej dwóch terminach z jakiegobądz powodu sprzedanemi być nie mogły, natenczas ustanawia się w myśl §S. 148 i 152 P. S., jakoteż cyrkularya z dnia 11. września 1824 do Nru. 46612 do ułożenia warunków ułatwiających termin na dzień 19go listopada o godzinie 4tej po południu, po ułożeniu których wspomnione części realności na jednym terminie także niżej ceny szacunkowej za

jakakolwickbądz cenę w gotówce sprzedane zostaną.

4. Co do ciężarów na wspomnionych 3/4 częściach realności zahypotekowanych, jakoteż co do podatków i innych należytości, chęć kupienia mających, do tutejszej tabuli miejskiej i urzędu po-

wiatowego odseła sie.

O czem tak obie strony, jak też wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych, do rak własnych, zaś niewiadomych z miejsca pobytu i tych, którymby uchwała licytacye rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi lub wcałe doręczoną być nie mogła, jako też tych, którzyby dopiero po doia 24. sierpnia 1866 z swojemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Dworskiego z zastepstwem p. adwokata krajowego Dra. Waygarta ustanowionego, zawiadamia się.

Z rady c. k. sadu obwedowego. Przemyśl, dnia 30. sierpnia 1866.

& dift.

Mr. 9766. Bon bem f. f. Kreisgerichte ju Tarnopol wird bem Jossel Kleiner mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Seinvel Koppel gegen ihn wegen Zahlung von 100 fl. öfterr. Bahr. f. N. G. am 25. April 1866 Bahl 5142 bie Bahlungsaustage erwirkt bat.

Da ber Wohnort des Jossel Kleiner unbekannt ift, so wird demfelben ber fr. Landes = Advotat Dr. Frühling mit Substituirung bes herrn Landes = Abvokaten Dr. Blumenfeld auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemjelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 31. August 1866.

(2)

(1667) Lizitazions - Kundmachung.

Rr. 13913-1866. Bur Berpachtung ber allgemeinen Bergebrungesteuer som Bein-, Doft- und Fleischverbrauche Sarif I. Boft 1-3 und Sarif II. Boft 1- 7 des Gefeges vom 17. August 1862 und bes 20%tigen Buschlages zu berselben für bas Solarjahr 1867 ober mit Borbehalt ber stillschweigenden Erneuerung auch fur bas Solarsahr 1868 und 1869 oder endlich auf die unbedingte Dauer vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1869 werden im Umtelo:

fale ber f. t. Finang. Begirte. Diretzion fur nachbenannte Pachtbegirte an den unten angesetten Tagen und in den festgefetten Stunden of fentliche Lizitazionen abgehalten werden.

Die naheren Ligitagione. und Pachtbedingniffe merden mittelft besonderer Ligitagions-Unkundigung gleichzeitig zur allgemeinen Kenntniß gebracht und können sowohl bei der f. f. Finang-Direktion felbst als auch bei ben t. f. Finangwach - Rommiffaren in Tarnopol, Zbaraz, Grzymałów, Podwołoczyska. Husiatyn, Czortkow, Skała, Mielnica und Zaleszczyki in den gewöhnlichen Amteftunden eingefehen merten.

| Benennung            | Anzahl ber<br>Ortschaften<br>bes Pacht,<br>bezirkes | Der jährliche Fiskalpreis<br>fammt 20% Zuschlag be-<br>trägt |     |             | Die Ligitagion wird<br>abgehalten werden |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| bes<br>Pachtbezirfes |                                                     | von Wein                                                     |     | von Fleisch |                                          | am  |      | in den Stun- | Unmertung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                      |                                                     | 14.                                                          | 11. | 1 14.       | 1                                        | -   |      | ben          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Touste               | 13                                                  | 14                                                           | 67  | 694         | 50                                       | 15  | 15 ] |              | 1. Alle Ortschaften ber nebengenannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Grzymałów            | 17                                                  | 57                                                           | 40  | 2189        | 95                                       | 16  |      |              | Pachtbezirke sind der III. Tartisklasse eingereiht.  2. Von den zum Pachtbezirke Zuleszozyk gehörigen 28 Ortschaften liegen 24 in Galizien und 4 in der Bukowina, und es tst bei dem Pachtanboth für diesen Bezirk die Duote, welche für die Bukowinaer Ortschaften entfällt, austrücklich auszuscheiden. Im Jahre 1866 betrug die Quote des Pachtschillings für die letteren 315 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Trembowla            | 25                                                  | 60                                                           |     | 1959        | =                                        | 17  | 1866 | ormittag.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Mikulińco            | 32                                                  | 166                                                          | 67  | 3270        | 94                                       | 18  | 24   | no &         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>Z</b> łotniki     | 20                                                  |                                                              |     | 733         |                                          | 22  | 9    | 2 Uhr        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Tłuste               | 17                                                  | 93                                                           | 34  | 2470        | 10                                       | 23  | 0    | bis 1        | The state of the s |  |  |
| Zaleszczyki          | 28                                                  |                                                              | _   | 4320        | 63                                       | 24  | ar-1 | Bon 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Czortków             | 10                                                  | 237                                                          | 33  |             |                                          | _23 | Q    | ଛ            | And the Committee of th |  |  |
| Budzanow             | 31                                                  | 28                                                           | -   | 1787        |                                          | 22  |      |              | part of the last complement of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

Bon ber f. f. Finang = Begirts = Direfgion. - Tarnopol, am 22. Ceptember 1866.

(1655)C b i f t.

Mro. 38362. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Karl Grafen Bobrowski mit biesem Edifte befannt gemacht, daß über Einschreiten ter Sprinzo Silberstein de praes. 14. Juli 1866 3. 38362 im Grunde orig. Wechsel ddto. Oswiecim 1. Juli 1865 über 1200 fl. oft. 2B. und 1000 fl. im Laftenstande ber bem Grafen Karl Bobrowski gehörigen Guter Rekliniec und Strzemien, bann ber 8/8 der Propinazionerechte in Andrychau die Wechselsummen pr. 1200 fl. und 1000 fl. oft. W. in Folge Beschlußes vom heutigen pranotirt murben.

Da der Wohnort des Karl Grafen Bohrowski, unbekannt ift, so mird für benfelben ber fr. Landesabvokat Dr. Smiatowski mit Substituirung bes frn. Landesabvotaten Dr. Kratter auf beffen Befahr und Kosten jum Kurator bestellt und demselben der oben anges führte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. August 1866.

(1668)Lizitazions : Ankündigung.

Mro. 15611. Bur Berpachtung ber Propinazionegerechtsame auf ber Kameralherrschaft Spas, Samborer Kreises, auf tie Beit vom 1. Movember 1866 bie Ende Oftober 1869, wird unter den am Sten Ceptember 1866 3. 31164 befannt gemachten Ligitagionsbedingniffen in der Amtfanglei bes Spaser Rameral-Wirthschaftsamtes eine neuerliche Konkurrenzverhandlung mittelft fchriftlichen Offerten, mit Ausschluß mündlicher Anbothe und mit Vorbehalt der Wahl unter den Offerenten abgehalten merben.

Die schriftlichen Offerte find langstens bis 16. Oftober 1866, sechs Uhr Abends beim Vorstande des Spaser Kameral : Wirthschafts= Umtes ju überreichen, worauf am 17. Oftober 1866 bie Gröffnung ber Offerie beim genannten Wirthschaftsamte erfolgen wird.

Bon der f. f. Finang = Begirte = Diretzion.

Sambor, am 1. Oftober, 1866.

Ogłoszenie.

Nr. 110. W prowadzonym uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 12go czerwca 1866 do l. 31102 postępywania ugodnem kupca lwowskiego Tadeusza Uziębło wzywam wszystkich wierzycieli tejże masy w myśl §. 23 prawa z dnia 17. grudnia 1862 Dz. u. p. Nr. 97, by swe pretensye z jakiegokolwiekbadź tytułu prawnego pochodzące, jezeli to dotychczas nie uczynili, do 31. października 1866 pisemnie w mej kancelaryi pod l. 64 m. tem pewniej zgłosili, gdyż w przeciwnym razie, jeżeli ugoda do skutku przyjdzie, co do zaspokojenia ich z majątku pod ugodowe postępowanie podciągnietego, o ile ich wierzytelności prawem zastawu nie są pokryte, wykluczeni będą i stutkom w §§. 35, 36, 38 i 39 zwyż powołanego prawa wymienionym podlegają.

Lwów, dnia 24. września 1866.

Julian Szemelowski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

Ligitagions : Gbift. (1640)

Mr. 6044. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Erefuzionefache der Stadtfommune Brody mider Judel und Chaje Feuerstein wegen 199 fl. 63 fr. f. R. G. in die Wiederaufnahme ber bereits früher bewilligten öffentlichen Seilbiethung ber auf 1607 fl. gefcatten ber exequirien Forderung gur Sppothet Dienenden, ben Lett= genannten gehörigen Realität sub tab. Nr. 705 in Brody gewilligt.

Bur Vornahme der Beräußerung wurde ein neuer, u. z. der 4te Termin auf den 12. November 1866 um 10 Uhr Bormittags im Gerichtshaufe angeordnet.

Der Schätungsalt, ber Grundbucheffand und die Ligitagionebe-

dingniffe konnen bei Gericht eingefehen werben.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 3. September 1866.

E d y k t. (1658)

Nr. 16736. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomą Chaje Korn, iż przeciw niej Scheindel Horowitz pod dniem 26. września 1866 do liczby 16736 nakaz płatniczy na sumę 300 zł. w. a. z p. n. uzyskała, który ustanowionemu jej kuratorowi Drowi. Eminowiczowi doręczony został.

Stanisławów, dnia 26. września 1866.

(1626)Obwieszczenie.

Nro. 560 - Civ. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Gródku niniejszem wiadomo czyni, że celem zaspokojenia przez gminę miasta Gródka przeciw nieobjętej masie Mojzesza Wolfa, zastępowanej przez p. Józefa Zimmermana, wywalczonej summy 2000 zlr. m. k. z p. odbędzie się w jednym terminie dnia 25. października 1866 o godzinie 10tej rano w sądzie w Gródku przymusowa sprzedaż przez licytacyc pod l. 139 w Gródku położonej, korpus tabularny stanowiącej realności - za jaką kolwiek bądź cenę, nawet poniżej ceny szacunkowej w ilości 2634 zł. w. a., która cene wywołania stanowić bedzie. Wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć się mające ustanawia się w ilości 200 zł. w.a., które w gotowce lub w papierach publicznych, w warunkach licytacyjnych, które jak również akt oszacowania i wyciąg tabularny w sądzie przeglądnąć można, bliżej ckreślonych, do czego mających chęć kupna zaprasza się.

O tem uwiadamia się masę Ustrzyckiego, Józefa Kobierskiego, Ozyasza Robinsohna jako niezuanych z życia i miejsca pobytu, i tychże równie nieznanych spadkobierców, jak nareszcie wszystkich tych, którzyby poźniej do tabuli pomienionej realności weszli, lub z jakich kolwiek bądź powodów do rak własnych zawiadomieni nie zostali, z tym dodatkiem, że dla nich kurator w osobie pana Wacława Majera z zastępstwem pana Mikołaja Bosa ustanowionym

został.

Gródek, dnia 30. lipca 1866.

**(1)** 

(1669)Kundmachung.

Mr. 48713. Laut Eröffnung der f. f. fchlefischen Landes-Regierung in Troppau vom 24. September 1. 3. Bahl 6412 ift gum Gintrieb von Hornvieh nach Schlesten vorerst Die Bewilligung ber ichlestfchen Landes-Regierung einzuholen.

Den für Mahren, Böhmen und Rieber = Defferreich bestimmten galigischen und ungarischen hornvieherden ift der Durchtrieb durch Schlefien nicht gestattet. Diefelben durfen nur mittelft ber Gifenbahn ohne Aufenthalt nach ihren Bestimmungeorten transportirt werden.

Bei Hornviehtransporten von Bielitz aus nach Mähren, Böhmen oder Rieder-Desterreich haben fich die Eigenthumer der gornviehfluce bet ber Bielitzer Diehbeschau - Kommission mit der von der betreffenden Landesftelle hiezu ermirkten Bemilligung auszuweifen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. September 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 48713. Podług oznajmienia c. k. szlaskiego rzadu krajowego w Opawie z 24go września r. b. liczba 6412 potrzeba na wprowadzenie bydła rogatego do Szlaska postarać się wprzód o pozwolenie szlaskiego rządu krajowego.

Przeznaczone dla Morawii, Czech i Niższej Austryi galicyjskie i węgierskie stada bydła rogatego niemogą być przepędzane przez Szlask, i można je odstawiać tylko koleją żelazną bez za-

trzymania się do miejsc ich przeznaczenia.

Przy transportach bydła rogatego z Bilska do Morawii, Czech i Niższej Austryi mają właściciele bydła wykazać się przed ustanowiona w Bilsku komisya do opatrywania bydła uzyskanem na to od przynależnego rządu krajowego pozwoleniem.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. września 1866.

(1659)© d i f t.

Mro. 16263. Bom f. f. Kreiegerichte in Stanislau wird über das bewegliche und unbewegliche Bermogen des Kajetan Szadbey der Ronfurs eröffnet.

Alle biejenigen, welche an biefe Ronfursmaffe eine Forberung du ftellen haben, werden daher aufgefordert, ihre Unipruche mittelft einer formlichen Rlage wider ten jum Bertreter der Konturemaffe Bleichzeitig bestellten Grn. Advokaten Dr. Maramorosz, ju beffen Cubfituten unter Ginem ber Gr. Advofat Dr. Skwarczyński ernannt wird, bis einschließig 31. Janner 1867 bei diesem f. f. Rreis= gerichte anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ihrer Forberungen, sondern auch das Recht, fraft beffen fie in Diese oder lene Rlaffe gefett ju merden begehren, nachzuweisen, widrigens fie nach Berftreichung biefes Termins von dem gefammten Konfurevermogen, fo meit foldes burch die zeitgerecht angemeldeten Forderungen erichöpft murbe, unbeachtet des ihnen auf ein Massagut zustehenden Eigenthums. oder Afandrechtes, oder bes ihnen guftehenden Rompenfazionerechtes ausgeschloffen und im letteren Falle jur Aberagung ihrer Could an tie Daffe angehalten werden murben.

Bum einstweiligen Vermögensverwalter der Konkursmasse wird Berr Klemens Obertyński und zum einstweiligen Glaubigerausschuße: Berr Theodor Agopsowicz, herr Wilhelm Obereigner und Pinkas Horowitz bestellt, und zur Wahl eines befinitiven Bermögensverwal: tere und die Gläubigerausschupes alle Glänbiger auf den 10. Februar 1867 um 10 Uhr B. M. hiergerichts zu erscheinen vorgeladen.

Stanislau, am 24. September 1866.

© b i f t.

Nro. 1514-Civ. Bom Medenicer f. f. Bezirksamte als Gericht bird bekannt gemacht, es fei am 11. Dezember 1862 Johann Grandl Woloszcza ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung ge-

Da dem Gerichte ber Aufenthalt beffen Chegattin und Erbin Karoline Grandl unbefannt ift. fo wird biefelbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gefetten Tage an bei biefem Getidte ju melden, widrigenfalls ber ihr gebuhrende reine Rachlag bis dun Beweise ihres Todes oder ihrer erfolgten Todeserklärung für He bei Gericht aufbewahrt werden wurde.

Bom f. t. Begirtegerichte.

Medenice, am 29. August 1866.

(1677)Kundmachung.

Mro. 953 ex 1866. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht in Staremiasto wird hiermit befannt gemacht, daß der unterm 11. Mar; 1866 3. 399 über bas Vermögen bes Moses Goldfischer aus Starehiasto eröffnete Ronfurs über Ansuchen der Gemeingläubiger aufgeboten, der Konfure hiermit beendigt und dem Moses Goldsischer Die freie Bermaltung feines Bermogens gestattet wirb.

Bom t. f. Bezirfegerichte.

Staremiasto, am 15. Juli 1866.

(1646)Edykt. (1)

Nro. 9450. W c. k. sądzie obwodowym w Tarnopolu na zaspokojenie przez bibliotekę zakładu narodowego imienia Ossolińkich przeciw spadkobiercom ś. p. Eugeniusza Brodzkiego wyrokiem k. sądu obwodowego w Stanisławowie z dnia 23. marca 1857 do 1. 1286 wygranego rocznego legatu 180 dukatów, a mianowicie: Platnej w dniu 1. stycznia 1865 półrocznej raty 90 duk. z 4% od-

setkami od d. 1. stycznia 1865, płatnej w dniu 1. lipca 1865 półrocznej raty 90 duk. z 4% odsetkami od dnia 1. lipca 1865, nakoniec płatnej w dniu 1. stycznia 1866 półrocznej raty 90 duk. z 4% odsetkami od dnia 1. stycznia 1866 az do zapłacenia każdej raty obliczyć się mającemi, tudziez na zaspokojenie teraz przyznanych kosztów exekucyi w kwocie 31 zł. 46 cent. w. a. exekucyjna sprzedaż dóbr Borki małe, w obwodzie Tarnopolskim położonych, w trzech dniach: 8. listopada, 6. grudnia 1866 i 12. stycznia 1867, każdą razą o godzinie 9tej przed południem odbyć się mających terminach pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Cene wywołalna stanowi wartość dóbr Borki małe, aktem sądowego ocenienia dnia 23. czerwca 1863 sporządzonym w sumie

81.857 zł. 48<sup>2</sup>/4 cent. w. a. wyprowadzona. 2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako zakład 10% ceny wywołania, to jest summe 8185 zł. 74 cent. w. a., a to w gotowiznie lub papierach publicznych okazicielowi płatnych, które według kursu ostatniego w Gazecie urzędowej Lwowskiej wymienionego obliczone zostana, nakoniec także w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności równie na okaziciela platnych. Wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane i w razie dotrzymania warunków licytacyi przez tegoz, już w pierwszą trzecią część ceny kupna wliczone będzie, w razie zaś niedotrzymania warunków przepada na korzyść wierzycieli hypotekowanych w ofiarowanej cenie kupna się mieszczących, a po ich zaspokojeniu na korzyść poprzednich właścicieli dóbr Borki małe. Zakłady zaś innych licytujących zaraz po skończonej licytacyi tymże zwrócone zostaną.

3. Dobra Borki małe w 1szym, 2gim i trzecim terminie tylko wyżej wartości szacunkowej lub przynajmniej za takową sprzedane

Reszta warunków licytacyi i akt oszacowania w tutejszosądowej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść można.

Względem ciężarów hypotecznych odsyła się chęć kupienia majacych do tabuli krajowej, względem podatków monarchicznych

do c. k. urzędu podatkowego w Grzymałowie.

O czem się wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu niewiadomych: Wiktoryę Brodzkę, Ludwikę Bilińską, Fewla Selzera, jakoteż tych wierzycieli, którzyby po dniu 17. marca 1866 do tabuli weszli, lub którymby uchwala sprzedaż dozwalająca dość wcześnie doreczona być nie mogła, przez ustanowionego w osobie pana adwokata Dra. Weissteina z substytucyą pana adwokata Delinowskiego kuratora i przez edykt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 29. sierpnia 1866.

Cobift.

Mro. 4922 - Civ. Bom Dobromiler f. f. Begirfegerichte mirb hiemit befannt gemacht, daß jur Vornahme der mit Befchluß des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 27. September 1865 3. 36862 bewilligten öffentlichen Berfteigerung ber im Laftenftande der den Cheleuten Schulim und Rifka Laufer eigenthumlich gehörigen Realität Mro. 98 und 99 in Dobromil ju Gunften des grn. Johann Kopystyński intabulirten Summe von 2000 fl. R. M. oder 2100 fl. of. Bahr. jur hereinbringung ber burch Isaak Berger als Rechtsnehmer bes Sische Alles erfiegten Bechselforberung von 300 fl. oft. Bahr. fammt 6% vom 9. Marg 1862 laufenden Binfen, Gerichtstoffen von 6 fl. 52 fr. oft. 2B. und Exetuzionstoften von 12 fl. oft. 2B. die Termine auf ben 30. Oftober 1866, den 27. November 1866 und den 27. Dezember 1866, jedesmal um 9 11hr Früh bestimmt; Die Summe beim Iten und 2ten Termine über oder menigstens um ben Mominalmerth, beim 3ten bagegen um jeden Preis an ten Meiftbiethenden gegen Gilag des 10% Badiums veraußert und den Raufluftigen die sonstigen Lizitazionsbedingungen in der h. o. Registratur einzusehen gestattet mird.

Dobromil, am 5. August 1866.

(1676)G d i f t.

Nr. 7853. Bom f. f. Rreis- als Handelsgerichte wird ber angeblich dem Wohnorte nach unbefannten Fr. Kornela de Jerzykowicze Cwiklinska mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider diefelbe Chaim Barer unterm 9. September 1866 3.7853 wegen Bahlung der Bechfelfumme pr. 1200 fl. of. B. eine Bechfelflage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm 12. September 1866 Bahl 7853 gegen biefelbe die Bahlungsauflage erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten angeblich unbefannt ift, so hat das f. k. Arcisgericht zu deren Vertretung und auf beren Ge= fahr und Roften ben hiefigen Lantes - Arvokaten herrn Dr. Starzewski mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Wesołowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galigien vorgeschriebenen Bechselordnung verhandelt merden

Durch diefes Gbift wird bemnach die Belangte erinner', jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Dom f. f. Kreis: als Sandelsgerichte. Złoczów, am 12, September 1866.

(1664)Rundmachung.

(1) Dr. 16213. Bom f. f. Kreiegerichte in Stanislau wird fundgemadt, daß der im Bege bes Dienstausches fur Sniatyn ernannte Dotar Leopold Karszniewicz jur Besorgung aller im § 183 R. Orb. bezeichneten Befchafte, soweit folche ber Berichtebarteit Diefes Berichte: bofes anheimfallen, fur die Begirte Sniatyn und Zablotow jum Berichtefommiffar an bie Stelle bes nach Krosno überfetten Rotars Grn. Jaciewicz bestimmt murbe.

Stanislau, am 17. September 1866.

#### E dy k t.

Nr. 16213. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że w drodze zamiany dla Sniatyna mianowanego notaryusza pana Leopolda Karszniewicz do wszystkich czynności sądowych w Sfic 183 ustawy dla notaryuszów określonych, w powiecie Sniatyńskim i Zabłotowskim zajść mogacych, o ile czynności te należa do władzy sądowej tutejszego sądu, na miejsce przeniesionego notaryusza pana Jaciewicza komisarzem sądu tego ustanawia.

Stanisławów, dnia 17. września 1866.

E d y k t.

Nr. 15908. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomych Antoniego Bienieckiego, Joachima Menkesa, Mojžesza Legla, Marcina Jabłońskiego, Teodora Mrozowickiego i tychże również z życia i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, iż przeciw nim Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz pod dniem 7. wrześcia 1866 do l. 15908 pozew o wykreślenie prawa sześcioletniej dzierzawy dóbr Pużniki od dnia 1go marca 1836 do końca lutego 1842 na rzecz Antoniego Bienieckiego Dom. 163, pag. 9. n. 72, on, intabulowanych ze stanu dłużnego tychże dóbr wraz z wszystkiemi nadciężarami i następnemi pozycyami wnieśli i ten pozew ustanowionemu dla nich kuratorowi p. adwokatowi krajowemu Drowi. Maramoroszowi doręczonym został.

Stanisławów, dnia 10. września 1866.

Konkurs. (1666)

Nr. 226. Dla obsadzenia posady pomocnika nauczyciela przy szkole ludowej w Lubaczowie połączonej z roczną płacą 200 zł. wal, austr. wypisuje się niniejszem konkurs.

Kompetenci o te posade mają swe prosby do podpisanego urzędu najdalej do 31. października 1866 podać.

Urzad miejski.

Lubaczów, dnia 30. września 1866.

(1665)Rundmachung.

Dr. 2722. Bur Beraugerung ber am Wiar-Fluge oberhalb ber Podmojscer Wiar-Brude gelegenen Merarial-Beidepflanzungen in ber Flade von 6 Joch 1280 | Rlafter wird auf Grund ber h. CtatthaltereisUnordnung vom 4. August 1866 3. 33760 am 30. Oftober 1. 3. eine Offertverhandlung bieramte vorgenommen.

Der Fistalpreis biefer Beibepftanzungen beträgt 185 fl. öfterr.

Währung.

Die sonstigen Bedingungen tonnen in der Ranglei bes Begirte:

amtes eingesehen werden.

Rauflustige werden eingeladen, ihre vorschriftsmäßig ausgestellten und mit 10% Raugion belegten Offerte langstens bis 29. Oftober 1. 3. bei bem Begirtsamtsvorstande ju überreichen.

Nachträgliche Anbothe, und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte ober mit der entfallenden Raugion nicht belegte Offerte finden feine

Berücksichtigung.

Bom f. f. Begirfsamte.

Nizankowice, am 29. September 1866.

Rundmachung. Dr. 15508. Es wird jur öffentlichen Renntnig gebracht, bag gur Sicherstellung ber Sabafmatirial = Berfrachtung außer ben burch die Eisenbohn verbundenen Strecken zu ten im Krakauer Bermaltungegebiethe befindlichen Sabatverschleigmagaginen für bas Sahr 1867, b. i. vom Iten Janner bis letten Dezember 1867 ober aber für die nächsten brei Jahre, b. i. vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1869 bie Offertverhandlung mit dem Termine bis einschließig 6. November

1866 eilf Uhr Vormittage eröffnet wird.

Die Ctagionen aus und zu welchen bie Berfrachtung fatt zu finden hat, tie beilaufige Gewichtemenge, die Wegeeftrede und bas Badium, fo wie tie übrigen Ligitagione- und Bertragsbedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Landes Direfgion in Krakau und Lomberg, sowie bei ben dieser Finang-Landes Diretzion unterftebenden Finang-Bezirks-Direfzionen eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Diretzion.

Krakau, am 11. September 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 15508. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla zapewnienia przewozu materyalów tytuniowych na przestrzeniach nie połączonych koleją żelazną do magazynów sprzedaży tytuniu znajdujących się w Krakowskim okręgu administracyjnym na rok 1867: to jest od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1867 albo też na najblizsze trzy lata, t. j. od dnia 1. stycznia 1867 do końca grudnia 1869 odbędzie się licytacya ofertowa z terminem do dnia 6. listopada 1866 włącznie godziny 11. przed południem.

Stacye, z których i do których przewóz odbywać się ma, w przybliżeniu obliczoną ilość materyała w wadze, przestrzenie dróg i wadyum, tudzież inne warunki licytacyi i kontraktu moga być przejrzane w c. k. krajowej dyrekcyi skarbu w Krakowie i we Lwowie, tudzież w podległych tejze krajowej dyrekcyi skarbu powiatowych dyrekeyach skarbowych.

Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Kraków, dnia 11. września 1866.

G d i P t.

Mr. 11043. Bon bem f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird ber Jente Jekel auch Jerichower mit diesem Edifte befannt gemacht, baß mider dieselbe in Cachen ber Majer Pohorille pto. 300 fl. ofterr. 2B. f. M. G. eine Bahlungfauflage boto. 30. Mai 1866 3. Bahl 6569 erlaffen wurde.

Da der Wohnert der belangten Jente Jakiel oder Jerichower unbefannt ift, so wird berselben ber Gr. Landes Aldvofat Dr. Weisstein mit Cubstituirung bes orn. Landes-Aldvotaten Dr. Blumenfeld auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angesinhrte Beideid Diefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 5. Ceptember 1866.

(1632)Grftes Gdift.

Mro. 7891. Der nach Złoczow zuständige, fich gegenwärtig in der Türkei aufhaltente Nuchim Strassmann, wird mittelft gegenwärtigen Gdiftes aufgefordert, daß er binnen eines Jahres von der Ginfchal= tung diefes Edifice in bas Umteblatt ber Lemberger Beitung juruckfehre und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande rechtfertige, widrigen= salls gegen iln nach dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 verfahren wer en wurde.

Von der f. f. Rreisbehörde. Złoczow, am 5. September 1866.

Edykt pierwszy.

Nro. 7891. Niniejszem wzywa się do gminy Złoczów przynaleznego, obecnie w Turcyi bawiącego Nachmana Strassmann, ażeby w przeciągu roku od pierwszego ogłoszenia niniejszego zawezwania przez dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej do Złoczowa powrócił i z swego nieprawnego pobytu za granicą się usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie z nim według patentu z dnia 24. marca 1832 jako nieprawnym wychodźcą postąpi się.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 5. września 1866.

(1654)Rundmachung.

Mro. 3772. In Jasto und Kopyczyńce find Telegraphenamter mit befchranftem Tagbienfte für ben allgemeinen Berfehr eröffnet worden.

Vom f. f. Telegraphen = Inspektorate. Lemberg, am 29. September 1866.

E dykt.

Nro. 10868. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu, w cela wprowadzenia pertraktacyj sądowego przekazania kapitału indemnizacyjnego orzeczeniem c. k. komisyi indemnizacyjnej w Zaleszczykach z dnia 25. grudnia 1855 l. 2221 za zniesione powinności poddańcze dóbr Horyhlady w 6/2 częściach na imie Antoniego Wrzeszcza, a w 1/7 części na imie Florentego Pilawskiego zapisanych, w kwocie 1685 złr. 45 kr. m. k. wymierzonego, niniejszym edyktem wszystkich na tych częściach dóbr hypotekowanych wierzycieli wzywa, ażeby albo ustnie przy komisyi sadowej, albo też pisemnie przez protokół podawczy, zgłoszenia swoje z dokładnem wyrażeniem imienia i nazwiska, tudzież zamieszkania zgłaszającego się lub też jego pełnomocnika, który winien złożyć pełnomocnictwo zaopatrzone we wszelkie prawne wymogi i legalizowane, podając dalej kwotę domaganej wierzytelności hypotecznej tak w kapitale jako też w procentach, o ile takowe równe z kapitałem prawo zastawu maja, naznaczając dalej pozycyc, z którą się zgłoszono, pod jaką w księdze publicznej się znajduje, a jeżli zgłaszający po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego zamieszkuje, dalej tez i z wymienieniem znajdującego się tamże pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń sądowych, gdyż w razie przeciwnym przesłaneby zostały do zgłaszającego się poczta, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doręczone były; - aż do dnia 15. grudnia 1866 tem pewniej wnieśli, o ile że w razie przeciwnym niezgłaszającego się wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów naznaczyć się mającym nie słuchanoby i uwa zanoby tak, jak gdyby zezwolił na przykazanie wierzytelności swel do kapitału wynadgrodzenia w kwocie 1685 złr. 45 kr. m. k. według kolei na niego przypadającej i straciłby nakoniec prawo czynienia zarzutu lub użycia innego prawnego środka przeciw postanowienia między zgłaszającemi się wierzycielami w myśl §. 5 patentu z dnia 25. września 1850 ugodzie, jednakże tylko wtedy, je zeli wierzytelność jego wedle porządku hypotecznego od kapitaju Wynadgrodzenia przekazana, albo też podług S. 27 patentu cesar-skiego z dnia 28. listopada 1858 przy gruncie i ziemi zabezpie-

Tarnopol, dnia 10. września 1866.

czoną została.